## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 194. Dienstag, den 13. August 1844.

Ungekommene gremde vom 10. August.

Mad. Broschte u. Fraulein Forster aus Czarnikau, I. fl. Gerberstr. Nr. 7.; Hr. Guteb. v. Wichlinski aus Krepa, Frau Guteb. v. Semrau aus Kunowo, I. in der großen Siche; die Hrn. Guteb. Graf Skorzewski a. Prochnowo, v. Sokolinski a. Kojewo, v. Sokolinski aus Pielowice, Bajerski aus Gnesen, Frau Guteb. Grafin Lubinska aus Polen, Hr. Fürst Sulkowski a. Repsen, Hr. Dr. med. Schrader a. Memel, I. im Bazar; Hr Guteb. v. Wilkoński aus Wapno, I. im Hotel de Hambourg; die Hrn. Guteb. Gleser aus Weiße, Borkiewski aus Miasteczka, Hr. D.-L.-G.-Affest Jarectia. Graß, I im Hôtel de Dresde; Hr. Guteb. v. Skrydlewski aus Reiszyn, Hr. Insp. Millens aus Stettin, Hr. Konditor Wandke aus Samter, Hr. Umtm. Wiśniewski aus Wola, I. im schwarzen Udler; Hr. Fürst Hatzeld aus Trachenberg, Hr. Dom. Aktuar Grieger a. Dusznik, die Hrn. Kaust. Westermann a. Rüdesheim, Sandmann a. Berlin, Hr. Kektor Psigmann u. Hr. Kreis-Steuer-Einn. Verner aus Samter, I. im Hôtel de Rome; Hr. Guteb. v. Błodziszwski aus Smogorzewo, I. in der goldnen Sans; Hr. Kausm. Grunow aus Frankfurt a. D., Hr. Schausp. Schermann aus Königsberg in Pr., I. im Hôtel de Bavière.

Frau v. Kornacka aus Jakobsborff, Hr. Pfarrer Januszewski aus Psarskie, L. in ber goldnen Gans; Hr. D.=L.=G.=Affest Pokorny u. Hr. Justizzemmiss. Scholz aus Schrimm, Frau Commiss. v. Kruszewska a. Otusz, Frau Guteb. v. Kosmowska a. Pleschen, Fraulein v. Tyricka a. Torowo, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn Guteb. v. Zakrzewski aus Osiek, Wittwer aus Rakówko, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Justizath Rwadynski aus Gnesen, Hr. Justiz-Commiss v. Contard a. Wzgrowiec, Hr. Kaufm. Kraft aus Werschen, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Landschaftskräthe v. Brodowski aus Gepersdorf, v. Viegański aus Potulice, Hr. Lehrer Adamy aus

Hirschberg, I. im Hotel de Berlin; Hr. Partik. Kotarski a. Kaminiec, Hr. Gutsb. Dolinski a. Stawno, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Szczulepnikoff, Kais. Russ. Gouvernements - Sekretair a. D. und Hr. Gutsb. v. Kolicki aus Warschau, Hr. Brennerei-Verw. Trenner aus Kikowo, I. in den drei Kronen; die Hrn. Gutsb. v. Niemojewski aus Gruścielec, v. Malczewski a. Procyn, v. Ostrowski a. Ruchocino, I. im Bazar; Hr. Kaufm. Grunwald aus Kawicz, I. im Hotel de Bavière; die Hrn. Kaust. Wittmack aus Stettin, Kaiser a. Magdeburg, Bayrhofer a. Frankfurt a. M, Wicting aus Bremen, Herzer aus Gilenburg, I. im Hotel de Rome; Hr. Reiser aus Gnesen, Hr. Kaust. Heilfranz; die Hrn. Kaust. Heilfranz wie Hrn. Kaust. Heilfranz wie Hrn. Kaust. Heilfranz wie Gnesen, Hr. Kaust. Heilfranz wie Gnesen, Hr. Kaust. Heilfranz wie Gnesen, Hr. Kaust. Heilfranz wie Gnesen, Pepfer aus Gnesen, Hr.

1) Nothwendiger Verkauf. Ober = Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das im Kröbner Kreise belegene abeliche Rittergut Civisowo, abgeschätzt auf
30,516 Thir. 8 Sgr. 10 Pf. zufolge ber
nebst Hypotheken- Schein und Bedinguns
gen inder Registratur einzusehenden Tare,
soll zum Zweck ber Auseinandersetzung,
am 16. September 1844 Bormits
tags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtse
stelle subhassiert werden.

Pofen, ben 13. Februar 1844.

2) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landes = Gericht zu. Bromberg.

Das im Schubiner Kreise belegene, nach der, von der Westpreußischen Landzschaft im Jahre 1839. aufgenommenen Tare auf 22,282 Athlr. 15 Sgr. abgezschäfte und laut Abjudikations Bescheides vom 23. Februar 1841. für das Meistzgebot von 28,100 Riblr. zugeschlagene

Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu. Wydziału I.

Dobra ziemskie Ciołkowa, w powiecie Krobskim położone, oszacowane na 30,516 tal. 8 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być celem rozporządzenia się dnia 1 6. Września r. 1844. zrana o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 13. Lutego 1844.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Rospętek, położona w powiecie Szubińskim, oszacowana w roku 1839. przez landszaftę Pruss żachodniowych na tal. 22,282, sgr. 15, a przez wyrok adjudykacyjny z dnia 23. Lutego r. 1841. przysądzona za pluslicitum tal. 28,100, ma. Rittergut Rospeter, foll im Dege ber Resubhasiation am 11. December 1844. Pormittage um 10 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaffirt werben. Zare, Spothekenschein und Raufbedins gungen tonnen in ber Regifiratur einge= feben werden

Alle unbekannten Real : Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in Diefem Zers mine zu melben. geben nochhing ub agilli

3) Der Bormertebefiger August Behnte Junior in Reuhoff und die unverebelichte cznej wiedomości, że posiedziciel folhonorata Mufolf aus Matel, haben mits warku August Behnke jun. z Nowego telft Chevertrages vom 10. b.M. Die Ges dworu z panna Honorata Musolf meinschaft ber Guter und bes Erwerbes z Nakla, kontraktem przedslubnym ausgeschloffen, welches hierdurch zur ofe z dnia ro. b. m. wspólność majątku fentlichen Kenntniß gebracht mirb. i dorobku wylgezyli.

Ronigl. Land : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Eigenthumer Dobfowicz, Anna Rofalie Rozalia z Weymanow Dobkowiczowa geb. Depmann aus Groß. Groibig, bat właścicielka z wielkich Grojec, wiek feph Eduard Dobkowicz ausgeschlossen. ność majątku wyłączyła.

Ronigl. Land = und Gtadtgericht. Krole Sad Ziemsko-miejski,

być w drodze powtórnéj subhastacyi sprzedana w terminie na dzień I 1. Grudnia 1844. z rana o godzinie 10. wyznaczonym w miejscu pośiedzeń zwyczajnych Sądu naszego. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze naszéj.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem wykluczenia najpóźniej w terminie tym zglosili.

Podaje sie niniejszém do publi-

Bromberg, am 12. Juli 1844. Bydgoszcz, dnia 12. Lipca 1844.

4) Bekanntmachung. Die verehel. Obwieszczenie. Doszedlszy Anna beim Eintritt ihrer Bolliabrigfeit bie Gu- pelnoletności, z meżem swoim Jozetergemeinschaft mit ihrem Chemanne Jo- fem Edwardem Dobkowiczem, wspol-

Wolsztyn, den 16. Juli 1844. Wolsztyn, dnia 16. Lipca 1844.

Die landwirthichaftliche Lehranftalt zu Regen walbe in Sinterpommeen. 5) Die Borlefungen bes Wintersemesters in meiner landwirthschaftlichen Lehranftalt be-Binnen ben 4. November, und die Gegenstande, über welche fowohl theoretisch als Praftifch Unterricht ertheilt werden wird, betreffende if) die gefamnite Biebjucht (incl. Butterbereitung, Rafefabrifation und Bollfunde), 2) die theoretische und analytische Chemie, 3) die Physik, 4) die Thierarzneikunde, 5) das Felomessen und Nivelliren, 6) das deonomische Bauwesen, 7) der Wiesenban (Kunstbau) und 8) die Forstwirthschaft. Alle jungen Landwirthe, welche in die Lebranstalt aufgesnommen zu werden wunschen, belieben sich direkt an nich wenden zu wollen.

Regenwalde, ben 6. August 1844.

General-Sefretair ver Pommerschen bkonomischen Gesellschaft.

- 6) Ein junger Dekonom aus Schlessen, mit guten Zeugnissen verseben, sucht sofort eine Bolontairstelle in einer Landwirthschaft, um sich beilaufig mit Erlernung der polnischen Sprache beschäftigen zu konnen und wollen hierauf Restektirende ihre Abressen unter "B. E. a Schmiegel" gefälligst an denselben gelangen zu lassen.
- 7) Postawiony w domu moim od lat 9 nader z przyczyny dymienia się niedogodny, przez wielu najbieglejszych majstrów bezskutecznie poprawiany piec, został wreszcie teraz przez Pana Jana Szatkowskiego majstra tutejszego do pożądanej doskonalości przyprowadzonym, ztąd się powodowanym widzę, przez wdzięczność za to ku niemu niniejszem publicznie go rekomendować. Poznań, dnia 10. Sierpnia 1844.

Wawrzyn Stefański, obywatel na Śródce Nr. 69.

- 8) Bitte nicht zu übersehen. Auf bem Wege von bem in der Backerstraße belegenen Garten der ikraelitischen Ressourcen. Gesellschaft nach dem Rubickischen Garten ift am 10, b. gegen Abend ein goldener Broche verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird ersucht, diesen gegen eine von ihm selbst zu bestimmende Belohnung Schuhmacherstraße Nr. 16. eine Treppe hoch links abgeben zu wollen.
- 9) Fliegen, Garn-Netze, sowohl für Reit- als Wagenpferbe, wie auch eine große Auswahl von Pferbedecken und Fußteppichen empfiehlt zu auffallend billigen Preisen bie Decken, und Teppich, Fabrik

S. Rantorowit, Brestauer Strafen, und Marttede Dr. 60.

- 10) Auf bem Graben Nr. 30. ist eine Wohnung nebst Stallung und Wagen, Res mise von Michaeli c, zu vermiethen. C. Treppmacher.
- 11) Montag ben 12. lettes Garten-Ronzert im Schilling.